# Posener Intelligenz = Blatt.

# Connabende, den 24. Marg 1821.

## Angefommene Frembe bom 19. Marg 1821.

Hr. Gutsbesiger v. Rogalinski aus Piersko, Hr. Gutsbesiger v. Mlickt aus Kazmiers, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Lipski aus Czernieiewo, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Schaper aus Brieg, Hr. Gutsbesiger Opig aus Bytoslaw, Hr. Gutsbesiger v. Podgurski aus Sabinowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

#### Den 20. Mary.

Hr. Intendantur=Nath Wettslein aus Magdeburg, Hr. Kaufmann Junge aus Berlin, 1. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesißer v. Szabkowski aus Rudzyn, Hr. Gutsbesißer v. Sabkowski aus Rudzyn, Hr. Gutsbesißer v. Kowalski aus Rurzagura, Hr. v. Pfuhl, Kittmeister im 6ten Uhlanen-Regliment aus Rogazen, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Moszczynski aus Wiatrowo, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer von Kotwis aus Tuchorze, I. im Nro. 210 Wilhelmsstraße.

#### Den 21. Marg.

Hr. Lieutenant Metzler a. D. aus Filehne, Hr. Burgermeister Ukaski: aus Samter, I. in Nro. 95 St. Abalbert.

Abgegangen.

hr. v. Rupniewski nach Wreigeti, hr. Tuftiz-Commissarius Guberian nach Bromberg, hr. Geheimerath v. Rappart nach Pinne, hr. v. Budziszewski nach Malachowo, hr. v. Krzyzanowski unch Wybranowo.

#### Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß bes zu Wronte vers ftorbenen Jafob Runfowsti ift bei uns ber erbschaftliche Liquidatione=Prozeß er= öffnet worden, es werden daher alle, die an biefen Nachlaß Unfpruche zu haben glauben, hiermit vorgeladen, binnen brei Monaten, und fpateftens in bem bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Ryll am 14ten April 1821 Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheien-Bimmer angefetten Termine fich zu melben, ihre For= berungen anzugeben, nachzuweisen, widri= genfalls ber Ausbleibende zu gewärtigen hat, feiner etwanigen Borrechte fur ber= luftig erklart und nur an dasjenige ber= wiesen zu werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben durfte.

Golden Glaubigern, die an berperion= lichen Erscheinung verhindert merben, bringen wir die Juftig-Commiffarien, Mit= telftadt, Soper und Mayer in Borfchlag.

Dofen ben 1. December 1820.

Ebiktal=Citation.

Die unbefannten Erben bes am 22. April v. 3. hier verftorbenen Stadt = Ge= fretair Peter Cobolewsfi, werden hiemit auf ben Antrag bes Nachlaß = Curatoris Juftly-Commiffaring von Biergbinefi gu bem auf ben 7ten August 1821. Bormittage um 9 Uhr vor bem landge=

Zapozew Edyktainy.

Nad pozostałością Jakoba Runkow wskiego w Wronkach zmarłego, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, zapozywamy przeto wszystkich, którzy do spadku tego pretensye rościć moga, aby się w ciagu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 14. Kwietnia 1821 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i udodnili, gdyż wrazie przeciwnym niestaiący spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci, i tylko to mu przekazanem zostanie co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Tym Wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy UUr. Mittelstaedta Hoyera i Mayera Kommissarzy Sprawiedliwości Mandataryuszów.

Poznań dnia 1. Grudnia 1820. Ronigi. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Sukcessorowie tu mieście 22. Kwietnia r. z. zmarłego, Sekretarza mieyskiego Piotra Sobolewskiego zapozywaią się w skutku wniosku Kuratora pozostałości Kommissarza Sprawiedliwości Wierzbinskiego na dzień 7. Sierpnia

richte-Affeffor Gulemann in unferm Gerichteichloffe anberaumten Termin gur Un= melbung und Nachweifung ihres Erb= rechts ober sonstigen Unspruche und gur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame, wozu ihnen, wenn fie an perfonlicher Ericheis nung verhindert werden follten, im Fall bes Mangels an Befanntf aft, bie Juftig = Commiffarien Mittelftabt und Soper gu Mandatarien vorgeschlagen werben, un= ter ber Bermarnung bffentlich vorgelaben, daß die Ausbleibenden- mit ihrem etwani= gen Erbrecht und fonftigen Unspruchen nicht weiter gehort und der Rachlag in Gemagheit des J. 481. Tit. 9. Th. 1. bes Allgemeinen Landrechts als ein ber= renloses Gut bem Fiscus überlaffen wer= ben wirb.

Pofen ben 2. Oftober 1820.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Von dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag der Real-Gläubiger das dem Johann Nepomucen v. Lojewski gehörige im Fraustädtschen Kreisezwischen Fraustadt, Lissa und Schmiegel belegene, nach der im Jahre 806 aufgenommesnen gerichtlichen Taxe auf 44,364 Kthl. 15 gGr. 1 Pf. abgeschätzte abeliche Gut Klein-Kreutsch, oder Krzycko male, öfsentlich im Wege der nothwendigen Subsentlich im Wege der nothwendigen Subs

1821. przed południem o g. godzinie przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kulemann w naszym zamku sądowym do zameldowania i udowodnienia ich prawa sukcessyi lub innych pretensyi i do dopilnowania swych praw, na ćo im w przypadku gdyby osobiście stanać nie mogli albo znaiomości tu nie mieli, Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt i Hoyer iako Mandataryusze się proponuią, pod tym warunkicm publicznie, iż niestawaiący z swoiemi mieć mogącemi prawami do sukcessyi i innemi pretensyami daley słuchane. mi nie bedą i pozostałość ta, iako dobro właściciela nie znayduiące podług §. 481. Tyt. 9. Cz. I prawa po. wszechnego Fiskusowi oddaną zostanie.

Poznań d. 2. Pazdź. 1820.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Niżey podpisany Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż dobra szlacheckie Ur. Jana Nepomucena Łojewskiego dziedziczne w Powiecie Wschowskim między miastem Wschową, Lesznem i Szmiglem leżące, podług spisaney w roku 1806 taxy sądowey na summę 44,364 tal. 14 dgr. I fen ocenione, Małe Krzycko zwane, publicznie drogą konie-

haftation verkauft werden foll, und bie Bietungs-Termine auf

ben 2ten November 1820, den 27sten Januar 1821 und ben 20sten Juni 1821

Bestimmt find.

Es werden daher alle biejenigen, welsche dieses Gut zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesorzdert, sich in den gedachten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, Worzmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt entweder personzlich oder durch gehörig legitimirte Bevollzmächtigte einzussinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß das Gut dem Meistz und Bestötetenden nach erzfolgter Genehmigung der Interessenten, adjudicirt werden wird. Die nähern Bezdingungen können auf dem hiesigen Landzgericht jederzeit eingesehen werden.

Frauffadt ben 15. Juni 1820.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Non dem Königl. Preuß. Landgericht zu Fraustadt wird hiermit bekannt gemacht, daß das zu dem Joseph und Helena von Draminstischen Nachlasse gehörige Sut Gostsowo, welches im Ardbener Areise des Posener Regierungs Departes ments gelegen, von der Kreisstadt Kröben 1 Meile, von der Stadt Ramitsch 2 Meilen, von Lissa 4 Meilen, von Fraussadt 6 Meilen und von der Departements

czucy Subhastacyi sprzedane bydź maią, i termina do licytacyi

> na dzień 2. Listopada 1820, 27. Stycznia 1821, 20. Czerwca 1821,

są wyznaczone.

Wszyscy więc ochotę kupienia dobr tych maiacy i zapłacenia ich w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, by na terminach wyżey oznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym, przed południem o godzinie 9 przed Delegowanym Ur. Voldt Sędzią Ziemiańskim, osobiście lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali lie, iż naywięcey daiący dobra te za poprzednim zezwoleniem Interrestów przysądzone sobie mieć będzie. Warunki kupna tego w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 15. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Król. Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszym do publiczney wiadomości, iż należące do pozostałości po niegdy UUr. Jozefie Helenie Dramińskich, w Powiecie Krobskim, Wydziałe Regencyi Poznańskiey leżące dobra Gostkowo, które o 1. milę od miasta Powiatowego Krobi, 2. mile od miasta Rawicza, 5 mil od Wschowy i 10. mil

Stadt Pofen 10 Meilen entfernt und burch eine gerichtliche Taxe auf 45,388 Rtbl. 13 gGr. 23 pf. gewurdigt worben, im Wege einer freiwilligen Gubhaftation, Behufe ber Erb=Museinanderfetung, ver= fauft werden foll, wozu die Bietunges Termine

auf ben 30. December 1820, auf ben 30. Marg 1821,

auf den 1. Juli 1821, jedesmal Bormittags um 9 Uhr in un= ferm Sigungs = Saale vor unferm Depu= tirten Landgerichterath von Rrader anbe-

raumt werden.

Es werden daher alle diejenigen, wel= che biefes Gut ju faufen gesonnen und gablungefabig find, bierdurch aufgefor= bert in ben gedachten Terminen bor bem ernannten Deputirten in unferm Gerichts= Rofale entweder perfonlich ober burch ge= borig legitimirte Bevollmachtigte zu er= icheinen, ihre Gebote abzugeben und gu gewärtigen, bag bem Meiftbietenben im letten Termine, nach vorheriger Ginwils ligung ber Intereffenten und des Dber= vormundschaftlichen Gerichts ber Bufchlag erfolgen wird. Die Ginficht ber Raufe= bedingungen und Zare wird taglich in ber Regiffratur bes hiefigen Landgerichts perstattet.

Frauftabt ben 17. August 1820.

od Departamentowego miasta Poznania odległe, i przez takę sądową na summe 45,388 Tal. 13 dgr. 22 d. ocenione sa, droga dobrowolney subhastacyi celem podziału Sukcessyonalnego sprzedane bydź maią, i do przedaży tey termina licytacyjne,

na dzień 30. Grudnia 1820, na dzień 30. Marca 1821, i na dzień 1. Lipca 1821,

zawsze przed południem o godzinie 9. w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, przed Delegowanym Urodz. Kracker Sędzią Ziemiańskim są wyznaczone.

Wszyscy więc kupienia dobr tych chęć maiący, i zapłacenia ich w stanie będący, wzywaią się ninieyszem. aby wzwyż oznaczonych terminach; przed Delegowanym Deputowanym w Sądzie tuteyszym, osobiście lub przez Pełnomocników należycie upoważnionych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiący w ostatnim terminie za poprzedniém zezwleniem Interessentów i Sądu Nadopiekuńczego. kupno dobr tych przyderzoném sobie mieć będzie. Przeyrzenie warunków kupna i przedaży i taxy dóbr tych codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego iest dozwolonem.

Wschowa d. 17. Sierpnia 1820. Ronigl, Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber bie Raufgelder für das von bem Aleischermeifter Daniel Beidemann nachge= laffene in ber Stadt Birnbaum unter ber Dro. 170 belegene und vom Gattler Ben= jamin Jahnert erfaufte Saus ift bem Un= trage einiger Glaubiger gemäß, ber Li= quidatione=Progeg eröffnet und ein Ter= min gur Liquidation fammtlicher Realfor= berungen auf ben 18ten Man Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Uffeffor von Bajerefi angefest worden. Es werden baher alle biejenigen, welche an gedachtes Grund= ftuck ober beffen Raufgeld Unfpruche gu haben glauben, hiermit bffentlich borges laben, im obigen Termin fich entweder personlich over burch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte aus ber Zahl ber biefigen Juftig-Commiffarien Jacobi, Mallow 1., Bunfe und bon Bronsti, einzufinden, ih= re Korberungen anzuzeigen, Die etwanigen Borgugerechte anguführen, die Bemeismittel über die Rechtmäßigkeit ihrer For= berungen beftimmet anzugeben und die et= ma in Sanben habenden Urfunden mit gur Stelle gu bringen. Die Auffenbleis benden haben zu gewärtigen, daß fie mit i en Unfpruchen an bas genannte Grund= fruct praceludirt und ihnen damit ein ewis ges Stillfdweigen, fowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger unter welche das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Meferit den 15. Januar 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Nad summą z kupna domu po niegdy Danielu Heidemann rzeźniku pozostałego, w mieście Międzychodzie pod Nr. 170. sytuowanego przez siodlarza Benjamina Jahnert kupionego wynikaiącą, został stosownie do wniosku niektorych Wierzycieli proces likwidacyjny otworzony, i termin do likwidacyj wszelkich pretensyl realnych

#### na dzień 18. Maia r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym naszym Ur. Baierskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczony.

Wzywaią się więc ninieyszem publicznie wszyscy, którzy do wspomnionego domu lub summy kupna pretensyą mieć minemaią, aby się na wyżey rzi czonym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, z grona tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Mallow L. Borszta, Huenke i Wronskiego, obrać się mogących, stawili, pretensye swe podali i jakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody dla ugruntowania rzetelności swych pretensyi dokładnie wyłusczyli i dokumenta w reku ich znaydniące złożyli-Nie stawaiący piezawodnie spodziewać się maią, iż z wszelkiemi pretensyamı swemi do powyżey rzeczonego gruntu, prekludowani i otiym tak do nabywcy tegoż, iako też do Wierzycieli, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Międzyrzecz d. 15. Stycznia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hierdurch bekannt, daß durch einen zwischen dem hiesigen Regierungs-Rath Theodor Leopold Burchard und dessen Ebes gattin Wilhelmine Dorothea, gebornen Eichler am 25. August 1819. vor dem Königl. Land= und Stadt-Gerichte zu Cosniß geschlossenen, und am 13. Februar b. I. hier als dem Gerucht ihres Pohnsorfs verlautbarten Ehevertrag die Güters Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 19. Februar 1821. Ronigl. Preuß. Land gericht.

#### Obwiesczenie.

Król Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego, kajędzy tutejszym Konsyliarzem Regencyinym Teodorem Leopoldem Burchard i tegoż małżonką Wilhelminą Dorotą z domu Eichler pod dniem 25. Sierpnia 1819 r. przed Król. Sądem Ziemiańskim i mieyskim Choynickim zawartego, i pod dniem 13. Lutego r. b. tutay iako w Sądzie ich zamieszkania ogłoszonego, współność maiątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 19. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Zie,

miański.

## Subhaftations=Patent.

Das im Gjarnifaufchen Rreife in ber Stadt Radolin unter Dro. 26 belegene ben Tuchmacher Chriftoph Donnerschen Erben zugehörige , Saus nebft Garten, welches nach ber aufgenommenen Tare auf 160 Rthl. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Theilungshal= ber bffentlich an ben Dleiftbietenben ver= fauft werben und ber peremtorische Bietunge-Termin ift auf ben 15ten Mai b. 3. vor bem herrn Landgerichte-Rath Molfow Morgens um 8 Uhr allhier ans gescht. Befitfabigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß das Grandfiud bem Meift= bietenben zugeschlagen' und auf bie etwa nach bem Zermine einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Radolinie, Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 26. położony, Sukcessoróm sukiennika Krysztofa Donner należący wraz z ogrodem, który podług taxy sądownie sporządzoney na 160. Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremptoryczny, na dzień 15. Maia r. b., zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molkow, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, znadmienieniem, iż nieruckomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, nicht gesetliche Grunde bies nothwendig, machen.

Schneibemuhl ben 9. Novbr. 1820. Ronigl, Preufifches Landgericht.

ieżeli prawne tgo nie będą wymagać powody.

W Pile d. 9. Listopada 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal= Borlabung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg. macht bekannt, daß über den Nachlaß des in England versiorbenen Lieutenants Wilhelm Schimmelpfennig von der Ope auf ben Untrag seiner nachsten Erbin der erbschaftliche Liquidationsprozest eröffnet ift.

Es werben baber alle befannte und un= bekannte Glaubiger hierburd borgelaben, fich in bem auf den 5. May b. 3. ans gefegten Liquidations = Termine bor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Mebler in hiefigen Landgerichte entweder in Perfon, oder durch Bevollmächtigte, wozu bie biefigen Jufiig = Commiffarien Rufalefi, Schult und Guberian in Borichlag ge= bracht worden, zu gestellen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderung anzugeben, bie vorhandenen Dokumente urschriftlich vorzulegen, beim Auchleiben aber zu ge= wartigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber sich gemelbeten Gläubiger von der Maffe noch übrig bleis ben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 21. Decbr. 1820.

# Cytacya Edyktalna

Król. Sąd Ziemieński w Bydgosczy czyni wiadomo, iż nad pozostałością w Anglii zmarł porucznika Wilhelma Schimmelphening von der Oye na wniosek iego naybliższey Sukcessorki proces sukcessyo-likwidacyjny otworzony został.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele wzywaią się zatem ninieyszema aby na terminie likwidacyjnym

na dzień 5. Maia r. b. przed Ur. Mehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu posiedzch Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Rafalski, Scholz i Guderyan się przedstawiaią, stawili, ilość i gatunek owych pretensyi podali, dowody iakich wtey mierze posiadaią w oryginałach złożyli, w przypadku zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż. swoie pierwszeństwo utracą, i z swemie pretensyami tylko do tego co po zaspokojemu Wierzycieli, od massy zbedzie wskazani zostana.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.